

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Thomas von Falkenstein

mab ber

Meberfall von Brugg.

Une ben Quellen erhoben

0.000

Dr. J. J. Möbler,

Maran.

Breit und Brring von D. M. Sanerianber. 1805.

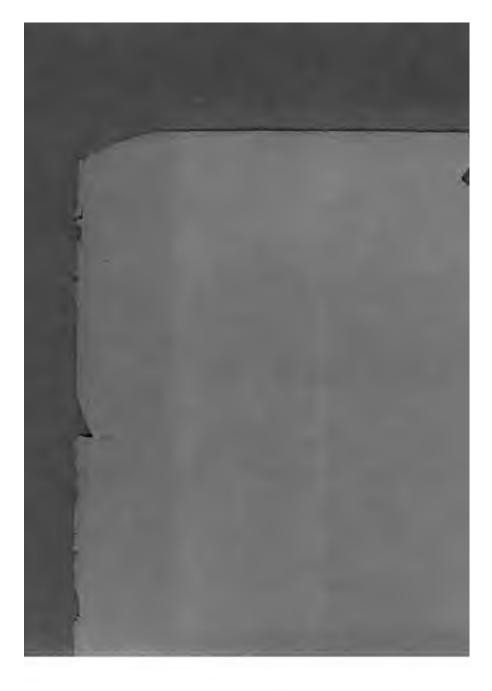





## Thomas von Falkenstein

und ber

# Aeberfall von Krugg.

Aus ben Quellen erhoben

pon

Dr. J. J. Babler, Lehrer an ber Bezirksichule in Brugg.

Maran.

Drud und Berlag von S. R. Sauerlander. 1867.

Coogle

benn Guer Gnaben vergeffen ob ben lofen Ginflufterungent Alles was ich für Guch gethan habe" 1).

Diese Hingebung, die sich über alle Bermögenseinbusse hinwegsetze und keine körperlichen Leiden achtete, wenn es galt, dem Herrn dienen zu können, war so grenzenlos, daß ber Herzog sich hatte entschließen mussen, diesen seinen erzgebensten Diener verhaften zu lassen; dies geschah nach dem Ueberfalle von Rheinfelden (22. Oktober 1448).

Zürich lag in arger Beengung. Seit bem 26. Juni bes Jahres 1444 war die Stadt von ben Gibgenossen umschlossen 2). Gleichzeitig wurden bie Armagnaken erwartet. Da war es Rechberg, welcher, wie er im nämlichen Briefe felbst sagt, brei Male hintereinander sich burch bie Gibgenoffen ichlich und ben Anzug ber Sulfevollter beschleunigen half \*). Um die Vereinigung zu erleichtern, follte ein Zwischenstreich bie Belagerer verleiten, ihre vor Zürich liegende Macht zu theilen, wodurch ben Belagerten Luft verschafft worben ware 4). Es sollte Alles möglichst gleich= zeitig geschehen. Da bas Armagnakenheer burch bas Fridthal hinauf ziehen follte, lag ber Aarübergang bei Brugg in ber geradesten Richtung, um Zurich zu gewinnen. Rech= berg konnte mit einem Ueberfalle biefer Stabt ein Dop= peltes erreichen, bie Eibgenoffen vor Zurich zu theilen und einen leicht herzustellenben Uebergang ju finden. Er unter=

<sup>1)</sup> Siehe Beilage I.

<sup>2)</sup> Tschudi, Helvet. Chronik II., pag. 419.

<sup>3)</sup> Zu Zürich gieng ich vss vnd in zu dem dritten mal, du die Eitgenossen davor lagen. Mone l. c.

<sup>4)</sup> Tschachtlan, pag. 220. Vnd gingen in (Thoman) dis krieg ganz nützit an, dan das er viellicht vermeint, den fromen Eydgnossen ir läger von dem anschlag vor Zürich damit ze brechen.

bielt bie ausgebehnteften Berbinbungen mit bem öfters reichischen Abel biesseits und jenseits bes Rheines und hatte zur Ausführung feiner Absichten immer bereitwillige Werts zeuge zur Sand. Unter ben ihm nahestebenben Begleitern erscheint Thomas von Kaltenstein beim Ueberfalle von Brugg und von Rheinfelben. Diefer und fein Bruber Sans waren bie größten Berrn am Jura. Ihr Beiber Grofvater, Ritter Sans von Faltenftein, ber auf Gosgen faß, hatte ben Wechsel ber herrschaft miterlebt und in verftanbiger Erfassung ber Zeitumftanbe fich ben Stabten Bern und Solothurn genähert und feine Enkel Thomas und Hans sogar in beren besondern Schutz gegeben. Es bil= bete sich ein freundschaftliches Verhältniß zwischen ben Vormündern und ben jungen Mündeln aus und noch im Jahre 1441, ale Thomas, volljährig geworben, seine Befitungen felbst verwaltete, half ihm Bern in einer Gelbverlegenheit. Während bes Krieges ber Zurcher und Defterreicher mit ben Eibgenoffen bemühten fich bie Brüber gar fehr, neutral zu bleiben und Bern und Solothurn fetten fo festes Bertrauen in ihre Gesinnung, baf fie bie auf ber Farnsburg mehrere Monate lang liegende Befatung gurudzogen 1).

Die Falkensteinischen Besitzungen grenzten an überrheinisches Herrenland; die Berbindungen, welche zwischen ben vormals österreichisch gewesenen Ländern blühten, mußten auch noch lange nach der Trennung sortleben, ja vielleicht sich lebhafter gestalten, und die frühere harmlose Geselligs

<sup>1)</sup> Thomas von Falkenstein, der Mordbrenner von Brugg. Ein Characterbild aus den letzten Zeiten des Mittelalters. Nach den Acten bearbeitet von J. J. Amiet. Abgedruckt in "Die Schweis-Illustrirte Zeitschrift." 1865. pag. 455 ff.

teit mochte nun gar oft benutt werben, um unter ben ber ifterreichischen Berrichaft gewaltsam entfrembeten Berren bie Anhänglichkeit an bas Fürftenhaus aufzufrischen. Thomas und hans mußten in Rheinfelben und Walbshut, wo fie oft im Rreise ihrer Abelsgenoffen weilten, unausgesett aufreizende Worte hören. Lange widerstanden fie und lange überwog die Beforgniß um ihr Gigenthum alle Borfpiege= lungen. Erst als reichlicher Ersat an ber Stich für jeglichen Berluft in bestimmte Aussicht gestellt wurde, verließ fie ber kluge Sinn ihres Grofvaters und fie ließen fich bewegen, ihren Landesherren, Bormundern und besonders guten Freunden, ber Stadt Bern, ben Geborfam aufqufunben '). Man tann es ihnen nicht verargen, wenn fie anfingen zu glauben, bag bie mannigfachen Anftalten, welche gegen die Gibgenoffen getroffen wurden, von einem wirtfamen Erfolge muffen begleitet fein. Außerbem mochte bas berrschaftliche, bochabelige Treiben ihrer Genossen in ihnen ein Gefühl ber Wehmuth und Sehnsucht nach entschwunbenem Glanze erwecken, ihnen, bie nur unter burgerlich nuchterner Oberhoheit über ausgebehnte Besitzungen gebieten burften.

Der Schultheiß in Bern erkannte sofort bie Bebeutung bes Ueberfalles 2): im Frickthale herrschten bie Herren von Falkeustein; ber Weg für die Armagnaken war gebahnt, und wenn die Aare nicht beschützt wurde, so konnte die Berbindung mit Zürich nicht mehr gehemmt werben. Hans mochte in seinen eigenen Besitzungen Anordnungen treffen,

<sup>1)</sup> Beilage IV.

<sup>2)</sup> Da der schulthess den brief gelass da schlug er sich selbs an kopf botz blütz willen das gilt vns von Bern ein schloss es sye welles das welle an der arren. (Beilage II.)



Thomas folog fich an Rechberg, um burch feine Lobals. tenntnig behülflich zu fein. Bruge war von alter Reit her eine Hofftabt; in ben häufigen Kriegen Desterreichs gegen die Eibgenoffen hatten die Berzoge fast ununterbrochen bier fich aufgehalten; abelige Berren mit ihrem Gefolge waren ein- und ausgegangen; fie hatten bie Stabt nach und nach zu einem Sammelpuntte erhoben, ber feine Bebeutung auch in friedlichern Zeiten beibehielt. Berns Hoheit mußte ber militarische und politische Charatter fich in eine bloß gesellige Bereinigung auflosen, ber bann auch die benachbarte Geiftlichkeit und die vornehmen Burger ber Stadt beitreten burften 1). So mochte auch Thomas, vielleicht noch von feinem Grofvater ber, die Berbindungen aufrecht erhalten haben und zur großen Freude ber Bürger an ben festgesetzten Tagen, Beihnacht, Reufahr, Afcher= mittwoch, St. Jörg, ober wenn er zufällig biefe Gegenb besuchte, in beiterem Kreise seinen humpen geleert baben. Alle Burger, regierenbe und bienenbe, tannten biefe hochabeligen Freunde fehr wohl und Thomas mußte bem Bans von Rechberg eben ber rechte Mann fein bei ber Ausführung feines Unternehmens.

#### Der Ueberfall.

Die Quellen, welche ber Untersuchung zugänglich find, rühren fast nur von Berfassern ber, die auf eibgenössischer Seite standen. Auch die österreichischen Geschichtichreiber ftugen sich auf schweizerische Nachrichten 2). Einzig bie vom Africher Gerold Eblibach geschriebene Chronif verrath bfterreichische Gestunung.

# Fründ, Tschachtlan. (Beilage II u. 111.)

Bullinger erwähnt eine Chronit bes alten Zürich= trieges, bie bem Ulrich Wagner zugeschrieben wurde '); Michael Stettler machte im Jahre 1603 eine Abschrift von einer Chronit, die Ulrich Wagner zum Verfasser haben sollte '). Haller ist geneigt, auch Fründ als Verfasser anzunehmen. Dieses Schwanken zeigt sich auch in der hels

Sohnes Maximilian I. Hamburg 1843. "Die österreichisch gesinnten Eblen hans und Marquard von Balbegg und des Erstern Schwiesgerschn, Thomas von Fallenstein, bemächtigten sich burch eine eben nicht löbliche Kriegelist der bernerischen Stadt Brugg an der Aare, wobei der von Frankreich eben zurücklehrende hans von Rechberg thätige hillse leistete und durch eblere Gesinnung der Menschlichkeit sich ehrte." (II., pag. 281.)

1) Haller, Bibliothek der Schweizergeschichte V, n. 158. Histori des alten Zürichkriegs: mit dem Titel: hie hept an der alte Zürichkrieg 1436. Wer ber Berfaffer dieser Beschreibung sei, stehet nirgends; boch scheint aus der Borrebe, daß es kein Zürcher, wohl aber einer von Schwyz mulse gewesen sein nud vielleicht eben ber Ulrich Wagner, Landammann zu Schwyz, von dem Bullinger in der Vorrede über den alten Zürichkrieg Melbung thut, daß er eine Chronik gebraucht, die ihm, Wagner, zugeschriezben werde: dessen Sistorie des Zürichkrieges in der Einsiedlischen Bibliothek sein solle und ihn beschuldiget, daß er von dieser Materie allzu partheilsch geschrieben habe, oder vielleicht Johannes Fründ von Schwyz, als der auch eine Historie des Krieges, darbei er gewesen, geschrieben hat.

\*) Hallor 1. o. u. 160. Bom Ursprung, Mittel und Usgang des follolichen stebenjährigen garichtrieges 2c. In der Handschrift, der



vetifden Bibliothet. (Burich 1736. 4. Stud. pag. 41 bis 43) 1). In ber Borrebe zu Tschachtlan wird bie Stettlerische Handschrift mit ber Zürcherischen von Haller verzeichneten verglichen: "Beibe kommen zwar bochft unvoll= kommen in ben Worten, aber boch fehr gut im Wefent= lichen ber Sache überein." 2) Diefes Urtheil erhalt eine schärfere Deutung burch ben Vorwurf ber Vartheilichkeit. ben Bullinger ber Wagnerischen Chronik macht, und eine überzeugende Bestätigung liegt in ber Art und Weise, wie ber Ueberfall von Brugg bei Tschachtlan und in ber Zürcher= hanbschrift erzählt wirb. In biefer tritt uns eine ruhige, gelaffene haltung entgegen, wogegen jener in leibenschaft= lich gereiztem Tone über bie Uebelthäter herfällt. Währenb nach ber Zürcherchronik ber Raub erst gegen Morgen begann, als ber Lärm vom Aargau her hörbar wurde, läßt Tichachtlan bie Gingebrungenen gleich von Anfang an bem Raube sich hingeben. Laut dem ersten Berichte werden die

ich mich bebiene, stehen noch auf dem Titel folgende Worte: disere chronica wird meortheils (wyl der author vngwüss) Ukrich Wagner, wyland Landt-Ammann zu Schwys, zugeschrieben, g'hört sunst von Wort zu Wort vm den an den andern Theil der Stadt-Cronecken" und zu Ende des Buches zeigt sich, daß diese Abschrift 1603 von Michael Stettler versertigt worden.

<sup>1)</sup> Tschachtlans Bernerchronik, herausgegeben von B. Stierlin und J. R. Wyss. Bern 1820. Die Beschreibung bes alten Zürichstrieges ist ziemlich hart und benen von Zürich in allen Stücken entzgegen. Sie hat vermuthlich Ulrich Wagner von Schwyz, ber in währenbem Kriege Landammann baselbst war, zum Urheber, welchen heinrich Bullinger in der Borrede über den alten Zürichkrieg einer starfen Bartbeilichkeit beschulbiget; wenn nicht Kobannes Kründ,

reichen Bürger und Bürgerinnen weggeführt; Tschachtlan rebet an zwei Orten von Schandthaten, die an Weibern und Töchtern, und von Mord, der an reichen Leuten bes gangen worden sei, und unterläßt nicht, beizusügen, daß Bieles noch zu erzählen wäre. Die Zürcherchronit sagt: sie stießen die Stadt an etlichen Orten an, verbrannten sie und flohen davon. Der Berner sucht auch diese Unthat dadurch zu erhöhen, daß er deutlich bemerkt, wie schön die Stadt gebaut gewesen sei. In jener ist der eigentliche Zweck des Uebersalls nicht angegeben, weil die Folgen in der That auch keinen solchen erkennen ließen; Tschachtlan dagegen weiß genau zu sagen, daß Theilung der eidgendsssischen Macht beabsichtiget worden sei.

Diese Entgegenstellung könnte zu ber Annahme führen, daß zwei verschiebene Nachrichten vorliegen, eine, die dem Ulrich Wagner zugeschrieben wird und dem Bullinger wegen ihrer Leidenschaftlichkeit einen Tadel abnöthiget; die andere, welche in ruhiger Haltung erzählt. Jene wurde von Heinsrich Dittlinger überarbeitet und ist unter dem Namen des Benner und Malers Tschachtlan bekannt; diese mag den Johannes Fründ von Luzern, Landschreisder zu Schwhz, zum Berfasser haben. Allein andere Bedenken lassen biejenige Ansicht als die wahrscheinlichere erscheinen, welche ich mit den Worten des Herrn Professor Georg von Wys in Zürich hier folgen lasse:

"Es gibt von Schwyzerischer Seite über ben alten Zürichkrieg nur ein Werk; es ist bassenige bes Johannes Fründ, Landschreiber zu Schwyz. Wenn Bullinger einen "Ulrich Wagner" als Berfasser eines solchen Werkes nennt, so thut er es boch selbst nur mit bem zweiselnden Beisate; "das merteils einem Ulrich Wagner. Landammann zo



\_ i11 \_

Schwyn, zugeschrieben wird". Es ist fast sicher zu vermuthen, daß dieser Name nur auf einem Jrrthum (etwo Name eines Abschreibers von Fründs Wert) beruht, wenigstens dis und so lange als neben Fründs allein vorhandenem Werke jenes Wagner'sche nicht auch zum Vorschein käme, und sich als ein besonderes erwiese. Vielleicht ist auch Bullingers Angabe eine Verwechslung des Landschreiders Wanner von Glarus, der über den alten Zürichskreig geschrieben hat, mit dem ihm nicht bekannten Autor des Schwyzerischen Werkes ').

"Das Werk Fründs nahm Heinrich Dittlinger in Bern zur Grundlage seiner Chronik und versuhr im Allgemeinen so, daß er allzu bittere Stellen und Ausdrücke gegen Zürich und Ausdrüche des schweizerischen Partheigefühls milberte. Dagegen ist es begreiflich, daß er als Berner bei Erzählung der Borfälle in Brugg und Erwähnung des Falkenstein umgekehrt, aussührlicher und bitterer ist, als der Schwyzer, dem Brugg und Falkenstein bei weitem nicht so nahe am Herzen lagen. Daher der so charakteristische Unterschied in der Fassung seines Berichtes und bessenigen von Fründ; der Berner spricht aus sedem Worte."

Diefer alteften Chronit folgen:

Wernher Schodoler (um 1520). Chronik eidgenös-

<sup>1)</sup> Aegibius Ticubi ichreibt an Zacharlas Blet (Stabtichreiber au Lucern):

<sup>&</sup>quot;Den alten Zürichkrieg hab ich uss dryer schribera beschribung, so damalen alle gelebt vind bi den dingen gewesen, mit eigner band sbgeschriben, dero ich zwen nämlich Johans Fründ, Landtschriber zu Switz, vind der Wanner Landtschriber zu Glarus ge-

sischer Geschichte. Haller IV, n. 385. Wörtliche Uebereinstimmung. Original in Bremgarten.

Kurze Beschreibung aller schlachlen, Kriegen, Zügen ond zerstörungen ond der mordnacht beschechen zu Zürich dieselbig mordnacht. aber den mördern ward ouch iren lon. An ber Spike ber Chronik steht: sum Huldrichi Aescheri Tigurini 1548. Mscr. in 4° auf ber Stabtsbibliothek zu Zürich.

Mathias Wyss von Zug, um 1550. Anfang vnd vrsprung des alten siebenjährigen Zürichkriegs mit gar vil schlachten vnd geschichten, dingen, so in der Eydgnossschaft ergangen vnd verloffen. Mfcr. in 4° auf ber Stabtbibliothet zu Zürich.

Hans Breitinger. Nun hat ein End der siebenjährig Zürichkrieg dessglichen des Joh. Waldmanns Bürgermeisters von Zürich vflauf mit sammt siner vsfürung vnd wie vnd warumb man in gricht hat, gar ein kurzweilig läsen vnd besonders wie es eyner Eydgnossschaft ein zitt lang so übel gangen; von mir Hans Breitinger zu Zürich geschriben anno 1565 am 20. Christmonat vf sant Thomas. Amen. Wicr. in 4° auf der Stadtbibliosthet zu Zürich.

D. Bernhardus Lindoverus, pastor Vitoduranus, nach 1568. (Haller IV, n. 169.)

Johann Conrad Albertinus Tigurinus. Chronica Tigurina 1577. Mfcr. 4º zu Zürich.

Aegibius Tschubi schmuckt in seiner gewohnten Weise bie Erzählung aus. Als bas Thor geöffnet war, traten zuerst zwei Weibel in ber Baslersarbe ein. Unter ben Ermorbeten wirb mit Namen ber Schultheiß aufgeführt.

Etliche lassen sich an Seilern über bie Mauern hinunter und entfliehen. (Beilage XII.)

R. P. Guilielmus Reding a Biberegg, Conventualis Wettingensis. Veteris Helvetiae delineatio eiusdemque reipublicae descriptio. 1689. Bon ebenbemfelben: Vnio helvetiorum gloriosa, aus unterschieblichen Quellen zusammengezogen. Mscr. auf ber aargauischen Kantonsbibliothek.

M. May de Romainmotier geht noch weiter als sein Gewährsmann Tschubi. Beim ersten Besuche ist Thomas von Falkenstein von 30 Reitern begleitet. Während Tschubi nur anbeutet, daß Falkenstein in Brugg nicht selten sich aufgehalten habe, weiß Man genau, daß er drei Häuser daselbst beseisen habe. (Histoire militaire de la Suisse et celle des Suisses dans les dissérens services de l'Europe. Lausanne 1788. T. III, pag. 137: Surprise et sac de Brougg. (Beilage XIV.)

#### Gerold Edlibach.

(Beilage IV.)

Auf ganz selbstständiger Ueberlieferung beruht die Chronik Gerold Edlibachs (geb. 1454), eines in Zürich hochansgesehenen Wannes. Seine ältern Zeitgenossen hatten den Krieg durchgemacht und ihre Aussagen, sowie amtliche Aufzeichnungen ermöglichten es ihm, über die wahren Bewegzgründe des Falkensteinischen Abfalles Auskunft zu erhalten. Es stellte sich heraus, daß nur durch die unausgesetzten

"maig-sener nete beng iberbales nebes mit fille han betannt un e bei Benen eine Minnetce be inner daie. En met allgement meine Sitte von Gegore office desire angulinder. United industrial under such in unmiten Beneiment ibuling notice annal femal Berei um Berminden perende un sancciatae Befe Tener Bering magnifinen. Le min megelinte d'ac maine auf die der Safere derfie als eine absäutela uler Aniam welling iche und be hallicket u we Lacielung des immerides kiennites kenne ensein wir gewinner. Die impflicher Bince 245 Schuthecher ministrate iene fantamasseie militaire. A woje die mi er densemblemen wiere de Americanien und muğu dinerild kinden, biş er Şilik ne Şilik e. Ann an en in Jame :--- grünzen Internationale De Armenna um Bent um der Homatila um Lange ne Richard in State in the Link in it not mi amageseiter sein feiligen. Die Gener barei alience from the day the secretary Aurum dalimiens serve annus un ud utils per mente auf auf ar denne comine decomposit क्टाक्स सरह. <sup>.</sup>

Millerium an June Deutschmann R. e. State of State and and Land and Millerium at a land a land

A STREET MAN MAN MET DE TOE VIE WEST WAS DESCRICT ON PROPERTY OF A THE MAN PERSONNEL TOE DESCRICT OF THE THEORY OF THE MAN PERSONNEL TOE DESCRICT OF THE VEHICLE DESCRIPTION OF THE VEHICLE DESCRIP

15 -



Den Berichten Eblibachs folgen:

heinrich Brennwalb, letter Probst zu Embrach, in ber helvetischen Chronit. (Haller IV, n. 380.)

Joh. Caspar Steiner. Chronik von den österreichi-

willen an vns vnd den Unseren begangen hatt, des wir vns nach ergangnen sachen zu im nit versechen haten noch versahen.

<sup>31.</sup> Januar 1448: vnd uwer gemachel vss Gösken verdachlichen ther sin gesworn vnd verbrieft burgrecht vnd ee er siner eid vnd eren nach wisung des burgrechtsbriefes von vns quittiert wurd, lasterlich vnd schandlich vnderstanden hat, vns vnd die Unsern vmbzebringen, vnverschulter sach



bewegen, ben Tag hinauszuruden und ben 4. August ans zunehmen 1).

Während die Edlibachische Erzählung als die wahrsscheinlichere in die Worte des Schultheißen die Ueberzeusgung legt, daß jegliche Rettung unmöglich sei, deutet die Königsfelberchronit die Unthätigkeit als Saumseligkeit: "der schulthess aber von Bern hat nit zitlich gnug den brief angezeigt, dass die von Brugg hätten mögen gewarnet werden". Dieser Borwurf ist durchaus unbegründet. Am dritten August schon danken Schultheiß und Rath zu Bern der Regierung zu Lucern warm für die Ausmerksamkeit, welche sie beim Ueberfalle in Brugg bezeugt hatte <sup>2</sup>).

Die Schwhzer= und Zürcherchronisten lagen bem Borfalle örtlich zu ferne, als daß sie sich um eingehendere Einzelnheiten bekummert hätten. Es genügte ihnen, das Ereigniß als solches in den großen Ring der Begebenheiten einzureihen. Dagegen war es einem näher stehenden Beobachter leichter möglich, und er hatte auch Interesse daran, bestimmtere Angaben zu erforschen. Der Königsfelderschronist kennt die Begleiter Rechbergs und Falkensteins, er nennt auch einige der angesehensten Bürger, die weggeführt wurden, den Schultheiß Ludwig Effinger, den Grüslich, den Landtwing, der Räthen und andere Bürger mehr. Auch deren Bestimmungsort und die Absicht Rechbergs ist

<sup>1)</sup> Chronik II, 420. Es wurden aber Hans von Rechberg vnd Herr Burckard Münch, Ritter, in Frankrich zu Künig Karol geschickt von dem Markgrafen von Rötelen, dass derselb Künig die Hilf vnd die Entschüttung bald taete, also rittend sin Frankrich im

**— 19 —** 

Ronigsfelben großen Schaben erlitten haben, wenn auch Rechberg selbst in bem Briefe an seinen Bergog bas Rloster nicht namentlich erwähnt. Ich tett das min vnd kam zwüschen zehnen vnd einlöffen in der nacht über die Rüss, vnd wurdent die vigent min innen vnd stürmpten in allem land; noch dennoch beleib ich im land vnd gieng min sachen erberlich nach vnd ward wund zu Brugk vff dem graben, dennoch beleib ich im land bis nach mittag zwüschen vieren vnd fünffen vnd brannt vnd tett so vil schaden den vigenden als vmb zweintzig oder vmb drissig tusent guldin; vnd komen die vigent mich an mit nüntzehen hundert man vnd hett ich nitt me zu ross vnd zu fuss denn fünfhundert man, dennocht kam ich mit minen genossen vnd en schaden von in mit der gotzhilff." Es war ja überhaupt auch nicht möglich, in ber fo turzen Zeit von Morgens fruh bis in ben Nachmittag die Stadt zu plündern, den Raub wegzuschaffen, die Gefangenen zu verwahren und abzuführen und bann noch auf bem Lanbe Beute zu suchen.

nächsten nacht darnach hatten sy viel schiffen bereit, die namend sy mit inen über land vnd furent damit über die rüss vnd zugent in der nacht für Bruck vmb die zwei nach mitternacht. Da stürmten sy mit einem geschrey vnd schussent gein der statt vnd als sy nüt mochten geschaffen da brannten sy vmb die statt etlich dörfer vnd höfe. Sy roubten ouch vnd namen ouch was sy funden an vech vnd andern dingen vnd nament ein schandlich abzug vnd fluchend behend wider über die rüss.

### Muthen Duch. br 1. Pladichranik van Frugg.

(Bellage IL)

Ann feigen in anftiger Berftmmerung Michael Stettler, Schliebergering Sein ibm ihritige Det und mit einer frigen Meinerfreig und einem bei fich bei bie Gibg Geichichten, ich bereitige bebeit

fine ane fuster best in ham Meisten Linde Mr. I niedergestegen abereiches fine und delle fieldunden nur er felbst fige bei beschen und zum nuche punter als das im 1535 me beschen.

due due has endeaded deman me he handingstrates

And the despetitions for these the conference Destricts and Destricts on the Conference of the Confere

Cheer and a therebedge of it as D. entired French Cheeren in the about the Cheeren in the Cheeren in the about the Cheeren in Chee



jeber einlaufenden Nachricht sofort Kenntniß zu nehment und nach Gestalt der Sache zu handeln." Da genauere Erkundigungen die Richtigkeit dieser Angaben nicht bestätigen, so verdienen sie keinerlei Glauben. Der Absagebrief selbst geht aus "arglistiger Gschidigkeit" hervor und Brugg wird eigentlich "unabgeseiter und ungewarneter Sache" überfallen, eine Ansicht, die der Parteistellung des Versfasser genau entspricht.

Alle Bürger wurden eingesperrt, die reichern nach Laufenburg geführt: Ludwig Effinger, Schultheiß; Balthaffar, sein Sohn; Ulrich Grülich; Conrad Wirt; Conrad Meyer; Ulrich Schmid; Heini Schmid; Heini Erhard; Hans Dashinden; Uli Stapfer; Bürgi Küfer 2c. Die KönigsfeldersChronit meldet nur: Ludwig Effinger, Schultheiß; den Grüslich; den Landtwing; der Räthen und andere Bürger mehr.

Im Rothen Buche sind hinter ber Erzählung vom Ueberfalle alle 171 Bürger verzeichnet, welche bamals in Brugg lebten. Landtwing fehlt und ber Grülich heißt Ulrich Grülich. Dieses Bürgerverzeichniß beruht nicht auf amtlicher Quelle und ist erst im Laufe ber Zeit angesertiget worden. Hiebei ging man von den lebenden Geschlechtern aus und theilte den vornehmern die Ehre zu, ihre Bordltern unter die Gefangenen zählen zu dürfen. Da das Geschlecht der Landtwing zur Zeit der Anfertigung ausgestorben war, erscheint es auch nicht unter den Namen der weggesührten Bürger. In der Familte des Grülich genoß Ulrich Grülich ein besonderes Ansehen; daher erhielt der

zu erpressen. Das Rothe Buch läßt bie Armen frei wersben und nur bie Angesehenen wegführen, und vermengt, was die Königsselberchronik von den Armen sagt, mit den Reichen, welche im Thurme zu Laufenburg sitzen, um den Armagnaken verkauft zu werden.

Der Eintritt Falkensteins in die Stadt enthält in der Königsfelderchronik nicht die geringste Spur einer listigen Ueberrumpelung, was wir doch am ehesten von demjenigen Berichte erwarten, der der Begebenheit zunächst steht. Auch Eblidach sagt bloß, daß Falkenstein sich zu erkennen gezeben und sofort Einlaß gefunden habe. Auf bloße Namensangabe hin wurde das Thor geöffnet, der Wächter bei seiner geringsten ängstlichen Bewegung getödtet, über die Aare hinuntergeworsen und die Stadt von dem nachdringenden Harst eingenommen.

In der Stadtchronik beginnt die Arbeit sofort mit Blut. Dreizehn Bürger werben getöbtet und viele Andere verswundet. Die Königsfelberchronik kennt nur Raub, und keinen Mord, ebenso Edlibach, nicht minder Fründ. Selbst Tschachtlan, der das Morden nicht spart, weiß nichts von ben breizehn Erwordeten und vielen Berwundeten. Und in der That, es ist nur von einem Wächter die Rede; dieser ist noch dazu todt. Wie konnten die Schlasenden ausgeweckt und auf die Brücke hinausgerufen werden?

Den allgemeinen Schilberungen bes alten Zürichkrieges konnte es nicht barum zu thun sein, in die Einzelnheiten einzubringen. Gar oft war ben Chronisten ber Verlauf ber Ereignisse bis ins Kleinliche unbekannt. Hier ist das Feld für mündliche Tradition und die Erzählung der Stadtsconik ist durchaus glaubwürdig: die Eindringlinge vers

s fich in alle Gaffen und verhindern ein Busammen= `



laufen ber Bürger. Sie faffen haus fur haus bie Burger ab, die voll Schlaf und untundig bes Vorganges auf die Strafen fturgen, und legen fie in bas festeste Bebaube, am Kirchhofe, in ben fogenannten Effinger, gefangen. Siebei geht ihnen zur Sand ein verbannter Bürger, Schniberhans. Er verschafft ihnen die Thorschlüssel, so daß bald auch bie Ausgänge versperrt werben konnen, führt sie in bie reichsten Saufer, wo bie ergiebigfte Beute zu finden ift, zeigt ihnen ben Ort, wo ber Stadt Schriften und Kost= barkeiten, das Silbergeschirr der Gesellenstube und das ehrmurbige Banner mit bem Stabtzeichen aufbewahrt find. Alles wird rafch verladen und theils zu Schiffe theils zu Wagen fortgeführt. Ein Theil ber Beute wird aber ben Räubern am Limmatspit abgejagt und ben Beraubten zurud= Die Eile ist so groß, daß nicht alle geplünder= ten Gegenstände verwerthet werben können. Was ichwer ift, ober auch sonst keinen großen Gewinn verspricht, bleibt in Laufenburg zurud, die Thorketten und das Panner. Jene hingen noch zur Zeit bes Chronisten an ben bortigen Thoren und auch bas Vanner scheint zwischen ben Laufenburgern und Bruggern manch bitteres Wort hervorgerufen zu haben.

Alle Chronisten erzählen bie Begebenheit als einen rasch ausgeführten Ueberfall und vergessen nicht, zu erwähnen, daß die Kunde davon sich schnell im ganzen Aargau bis nach Solothurn verbreitet habe und viele Leute von allen Orten her zugelaufen seien. Die Bruggerchronit zieht den ganzen Borfall in die Länge. Die oben gemachten An-

ben Erläuterung veranlaßt fieht: "bie Stadt war verfcoloffen, bie Gibgenoffen lagen vor Burich, ber Delphin war unten im Lanbe, fo bag Niemand von bem Unglude unterrichtet wurde und wer noch etwa in die Stadt einttreten wollte, murbe nicht eingelaffen. Die umwohnenben Bernerunterthanen, befonbers bie Schenkenbergeranfagen, burften sich nicht regen, aus Furcht, als bernerfreundlich überfallen ober gar von ben Armagnaken beimgesucht zu Wenn wir die Arbeit recht ansehen, welche auf brei Tage vertheilt ift, so konnen wir nicht umbin, sie zweifelnb entgegenzunehmen. Der erfte Tag mag fo ziem= lich Alles umfaßt haben, was ihm zugetheilt ift. Braucht es aber einen zweiten Tag, um Morbgebanken nicht ausauführen, und einen britten, um bie Plunberung von neuem zu beginnen? Was foll noch geraubt werben, wenn weggeführt wird am ersten Tage, was aufgegriffen werben kann? Und sind 400-600 raubluftige Knechte nicht im Stanbe, in einem Tage und ohne ben geringften Wiberftand Riften und Raften zu leeren und wegzutragen, mas ihnen anständig war? Wir mußten Rechberg geradezu un= verzeihliche Unbesonnenheit vorwerfen, wenn er, ber in fo mannigfaltigen rafch fich folgenben Miffionen verwenbet wurde und ben Anmarsch ber Armagnaken möglichst beschleunigen follte, unthätig brei Tage in bem völlig ausgeraubten Orte hatte liegen follen. Er wußte nur zu gut. daß ber Ueberfall rasch bekannt wurde und überall in ber Nähe und Ferne die Eidgenoffen zu Halfe rief; er fand für gut, sich rasch wieber bavon zu machen, freilich nicht. obne bie Stadt noch in Brand zu fteden.

Aber auch biefes Leib scheint nicht so bebeutenb gewesen zu sein, als gemeinhin erzählt wirb. Die überall herftro-



Bullinger theilt aus dem Munde seiner Großmutter mit, daß alle Kinder aus der Stadt geführt und unter die Linden auf das Eysi gesetzt worden seien. Da wurden sie von den Müttern, die aus dem Wirrwar entrannen, wieder aufgefunden und in Sicherheit gebracht. Die Männer wurden zum untern Thore, die Kinder zum obern hinausgeführt und so dem Verderben entzogen. Sollte wirklich die Absicht obgewaltet haben, die Weiber allein zu Grunde gehen zu lassen und sollte deren Schonung einzig und allein einer augenblicklich in rohe Worte gekleideten Anwandlung

<sup>1)</sup> Beilage I.

fangenen weiter ein Wort verloren wurde. Gine auffollende Schweigsamkeit beobachtet Bullinger. Er erzählt ben Ueberfall in breierlei Beife, einmal auf Grund von Eblibach und Fründ; bann theilt er ben Abschnitt aus ber Rönigsfelberchronit mit und fügt berfelben bie munblichen Ueberlieferungen feiner Grogmutter bei; brittens folgt bie Darstellung, wie sie im Brugger Stadtbuche niebergelegt ist. Die Großmutter hief Gertrud Rufer, mar die Tochter Burgi Rufers und vier Jahre alt, als fie mit ben Rinbern aufs Enfi gefett wurde. Ihr Bater wurde mit anbern Bürgern nach Laufenburg geführt, tam aber wieber nach Brugg, baute fich wieber an und wohnte unter feinen Kindern bis an seinen Tod 1). So lautet Bullingers Nachricht von seiner Großmutter und seinem Urgroßvater. Wie mußte er gerabe an biefer Stelle fich bingezogen fühlen, ein fo wunderbares Ereigniß weiter zu verbreiten, wenn feine Großmutter es ihm wirklich erzählt hat! Konnte er es über fich bringen, bie fichtbare göttliche Führung gu verschweigen, als er von ber heimkehr Bürgi's rebete? Wie talt weht es uns an, aus bem Munde bes Urentels zu vernehmen: "er kam wieder nach Brugg", wenn wirklich ber Urgroßvater fast übermenschliche Dinge erlebt hatte! Die Dertlichkeit bietet nicht bie minbeste Bahrscheinlichkeit, baß Rettung möglich gewesen ware. Ueber bem größten Strudel erhebt sich auf dem Ufer von Kleinlaufenburg ber Thurm, und ein Bunber mußte geschehen, wenn ein Mensch mit lebendigem Leibe bavon tommen follte. Geben wir auch die Möglichkeit zu, so ist es boch höchst befrembend, bağ Bürgi Küfer unter seinen Mitbürgern nicht erkannt

<sup>1)</sup> Beilage X u. XI.



wöhler unter der Bernerherrschaft fühlten, wochten mit einiger Schadensveube den Bruggern kleines Ungemach anwünschem; daß aber ihnen ihre Anhänglichkeit an das alte Fürstenshaus gerade in diesen schweren Röthen vorgehalten worden sei, ist reiner Aussluß des übelgesinnten Stadtchronisten.

Die Stadtdronik enthält noch zwei Angaben; Die eine erzählt einen Vorfall, ber bem Ueberfalle unmittelbar vorangeht; die andere foll die Betheiligung Faltensteins an bemfelben erklaren. Am 27. Beumonat erfchien Falkenftein in Brugg und gab vor, er habe Friedensmissionen zu erfüllen. Da bie Bürger ob ber Hoffnung, bag ber Krieg balb ein Enbe nehmen werbe, fich gar fehr freuten, luben sie ihn zu einem Abenbtrunke ein und erwiesen ihm alle Ehre. In keiner andern Chronik ift von biesen einleitenben Schritten bie Rebe; offenbar follen fie bie fpater ausgeführte Lift ausschmuden und ben Charafter Falkenfteins herabwürdigen. Da aber biefer nach frühern Erörterungen berartige Mittel gar nicht nöthig hatte und wirklich auch nicht brauchte, barf bie Richtigkeit obiger Mittheilung in Zweifel gezogen werben; sie enthält ja außerbem eine so arge Berichleppung bes ganzen Planes, daß fie ber ganzen handlungsweise Rechbergs wiberspricht.

Die Herren von Balbegg sollen bie wahre Ursache bes Ueberfalles sein. "Mitter Marquart von Balbegg wurde von seinem Schlosse Schenkenberg vertrieben und kam nur

im Jahre 1448 (5. März) bie Stabt Lucern zur Behutsamkeit und zeigte an, baß es ins Schloß Brugg etliche Gesellen gelegt habe zum Schutze bes Landes. Basel spricht fich im nämlichen Jahre sogar so weit aus, baß ein geheimes Einverftändniß der öfterreichte schutzerschaft mit ben Burgern von Brugg vorhanden sei und bie

niffe genug, um bie Betheiligung ber Herren v. Balbegg am Ueberfalle in Abrebe zu ftellen. 1)

#### Shluß.

Aus ber bisherigen Untersuchung ergibt sich folgende richtige Darstellung des Ueberfalles von Brugg:

Zürich erwartete sehnlichst bas Armagnakenheer, um von ben umlagernben Gibgenossen befreit zu werben. Hans von Rechberg, unermublich im Dienste Defterreichs, übernahm es, ben Marich besselben zu beschleunigen und führte in ber Zwischenzeit noch einen Handstreich aus, um bie Gibgenoffen von Zurich wegzuloden, und ben Sulfsvöllern ben Aarübergang zu sichern. Brugg war bas Biel. fand einen brauchbaren Genoffen an Thomas von Faltenftein, einem ber größten Herren bes Jura, ber mit seinem Bruber hans erft vor turger Zeit burch bie unausgesetzten Aufhetzungen bes überrheinischen Abels sich hatte zum Abfalle von Bern verleiten laffen. Er war Burger zu Bern, hatte in seiner Jugend sogar unter besonderer Obhut ber bortigen Regierung geftanden und war in Brugg wohl bekannt, wo noch von ber österreichischen Herrschaft her ber Abel regelmäßige Zusammenkunfte hielt. Daber kannte er Land und Leute wohl und konnte Rechberg bie besten Dienste leisten. In ber Nacht bes 30. Heumonats 1444 erschienen Hans von Rechberg von Hohenrechberg und Thomas von Faltenstein vor bem niebern Thor zu Brugg und begehrten Einlaß. Der Wächter fragte nach ihren Namen und öffnete ohne Argwohn bas Thor. Kaum waren bie Beiben ein-

<sup>1)</sup> Theobor von Liebenau: Urfundliche Geschichte ber Ritter von Balbegg. Lucern 1866.

Denn ich in dem ersten krieg ob vierthalb hundert pfert gen Zürich geführt han, herren, ritter und knecht; zu Louffenberg liess ich mich besitzen mit achtzig gewappenter. dem andern krieg, do die Switzer zugen für Griffensee, da min gnediger herr der marggraff niemen wist anzürüffen, do waz ich der erst, der über Rin reit gen Winterthur mit vier und zweintzig pferten. Zu Zurich gieng ich uss und in zu dem drittenmal, da die Eitgenossen davor lagen, Brugk gewan ich und Baden ouch, denn das die verzagten, die by mir waren, und ward mir ein knecht in der statt an miner sytten erslagen. Varensperg stund od, was weder kost noch lùt in, darin liess ich mich besitzen mit sampt min frunden, und wie ich heruss reit, da fragen Balthasar von Blümenegck und die vigent umb, und wurden das pfert und ich an nun enden wund; und wil wissentlich machen, das die Aitgenossen darumb erslagen wurden, den sy zugen für Farnsperg, und hett ich das sloße nit gehebt, so weren sy nit erslagen. ùwer gnad gedenck ouch, wie es zu Walrow gieng, ouch zu Ragatz und gar an vil andern enden, da ich mich gebalten han, das mir von den gnaden gotz unverwissenlich ist von menglich. Ouch das wir wol drù hundert pfert und acht hundert zu füss hetten und Rappelswil nit spissen torsten, und darnach ich nit me hett den anderhalb hundert und spisst. Ich han ouch sunst sy gar dick gespist durch ùwer gnaden enphelpuss willen, so yederman an in verzagt. und wer ich nit gewesen, es wer yetz nit uwer, des züch ich mich uff sy und an Ludwig Meyger.

Ouch daz ir mir entbotten by herr Berchtolden vom Stein und Pilgrin von Hödorff, das ich ziehen sölt in das A'rge über ein schiffrich wasser und solt für Brugk und mich erzöigen, als wölt ich sy nötten, so wölten sy, als der tag hergaut, zu mir stossen mit eim zug zu füss und zu ross. Ich tett das min und kam zwüschen zehnen und einlöffen in der nacht über die Rüss, und wurdent die vigent min innen und sturmpten in allem land; noch dennocht beleib ich im land und giong min sachen erberlich nach, und ward wund zu Brugk uff dem graben, dennocht beleib ich im land biss nach mittag zwüschen vieren nad fünffen, und brannt und tett sovil schaden den vigenden als umb zweintzig oder umb drissig tusent guldin. und komen die vigent mich an mit man-

troken hundert man und hett ich nit me zu rofes und sit füßes denn fünff hundert man, dennecht kam ich mit (minen) genossem und en scheden von in mit der gotshifft. und die zwen die geforen übet und unredlich an mit und bunden mich und die andern uff die wolfbeges, dann sy giengen inn sachen nit nuch; da fragen die von Zürich umb.

Rinvelden hat got und ich gewonnen, it wissent each wol, wes ir und wir einandern schuldig und pflichtig gewest stat, euch wie dick und wie vil mir hwer gund ger glöblich statigesagt hat, mir zu helffen und zu rauten, dumit ich min narung hab und miner truwen ergetzt werd, das söll bescheten on allen zwyfel. mir ist nucz von uber gund werden denn dru pfert und hundert guldin, da sind mir über funff und dryssig erstochen, erschessen und sunst abgangen in uwer gnaden dienst.

Ich han ouch min herren dem merggrauffen gelichen zwey tmeend gutdin umb korn, ist der merteil komen gen Rupperlawil, des fragen in und Thuringen umb. ich han uwern gunden selts gelichen by druxehen hundert gutdin, die mir worden solten sin wider von uch in monetz frist, das uch und dem Rechberger und Friderich von Hus wol zu wiesen ist, das mir aber in anderhalben jar nie von uch werden mocht, und lig des min noch hut by tag uss, des ieh uch in truwen und geloben gelichen hab.

Ouch erman ich uch der geschicht uff der heiligen dryges kung tag zu Hessingen an dem graben ergangen, host ich, das ich mich da gehalten hab, daz mir von vigenden und von frunden unverwissenlich syg.

Ouch zü Brisach, da ich und ander von Rinvelden das slofss nit abtreten wolten; de kam der Rechberger und der Sussenheimer üwer gnaden kamrer und retten nit mir, ob man nucz gücz zwüschen üwern gnaden und mir könd finden. de sprach ich, ya, ir hetten mir vor Hohenberg beyaczet zügeben möcht ich's bringen von Josen, und wöltend ir mir Hochenberg geben min lebtag und min schuld mir daruff slachen und mir geben sechs hundert guldin, die ich eim Juden schuldig were, bar, so wölt ich weg finden, das wir mim herren Rinvelden abtretten. Da sint sy komen und hond mir das von uwern wegen völlenclich zugesagt; daruff sint wir der richtung ingangen gen twern guaden und ouch gen den

vigenden, und das haben wir gelobt und ir sunst zugesags, als itwer guad und andern wol wissentlich ist.

Ouch hand ir was und unsern fründen und gesellen ein fry sieher geleyt gebeu, durch Hannsen von Entzberg vor minen gnedigen herren den marggrauffen von Baden etc. bitz zu ussgender pfingstwochen, und unser güt zolfry durch als uwer land. Ouch ist herr Jacob von Stouffen, her Fridrich von Stouffenberg, her Balthisar Thumriczer, Cristoffel Rechberger, Wernher von Stouffen, den han ich daz sloßs in geben uff solich form, das sy und wir ein ander sollen helffen retten lib und güt und einander truw und hold syen als lang wir zu Rinvelden sien.

Uff solichs han ich nit anders gewent, ich hab ein gnedigen heren, und bin am fritag gen Friburg geritten und wolt sm heiligen pfingsttag by uwern gnaden zu hoff gewesen sin, als in disen landen syt und gewonheit ist, ouch anders min und miner gesellen notturft halb, sunder von uwers zhgs wegen wölt ich mit uch gerett haben. ir hand mir ouch gnedigklich am fritag hwer hand botten, am sambstag umb die zehne gnedigklich zügeredt und vil. und bin ùwern gnaden nachgangen in uwer stuben, und wolt mit uch geredt han, de hand ir mich erst in der stuben gefangen. Gnediger furst und herr, ich ermanen uch aller obgeschriben sach, ouch aller der dienst, wort, red und werck, es sy geschriben oder ungeschriben, denn ichs den zehenden teil nit schriben kan, denn uwer gnad all sachen bass und sy me weist den ich, es nit not ist, alles zu schriben, bedenckt uch selbs, sehen ouch an, das ich komen bin um min güt, von ùwertwegen ouch lamb worden bin und yecz geritten wolt sin in ein bad und mins libs wolt pflegen han, so legen ir mich dahin umb sachen, der ich nie schuldig ward und nit schuldig bin, und mir vor got unrecht beschicht.

Nun kumpt mir für, üwer rät ein teil die yechen, ich trib wilde wort und min sache werd dester miner güt gen äwern gnaden. Nun wissend ir wol, do ir mich fiengen, das ich sweyg, und alle die wile üwer gnad ist zu Tiessenhoffen und anderswa gewesen, trifft sich ob vier wochen, so han ich geswigen in solicher maßs, das ich (an mim swigen gewonnen) möcht geswiczt han, wie gar ich wol wist, das mir unrecht beschah und meint, äwer gnad sölt sich gnedighlich

gegen mir bedacht han; so han ich an mim swigen gewonen, daz ir mich miner eren schuldigent, und hand vergessen attes das, das ich uwer gnaden ye geton han und uwer gnad lat mich gen uch versagen den Stoffler, den Kottrer und ander, die an miner gefengnuss rät und tät hand, und müss got erbarmen, das uwer gnad mich gefangen hat on uwer lantzrät wissen und rät, den mir nit daran zwyfel, das sy geräten hetten, das man mich und min frund gefangen hat umb unschuld; denn ich ye nit gelouben kan, das mir uwer gnad von uch selbs so vigent und so ungnedig syen, denn ich doch gar dick min blüt von uwertwegen verzert han und gross sorg und arbeit offt und dick gehebt han, da der Stoffler und ander nit gewest sind, die mich yetz gen uch versagen.

Mich wil ouch beduncken, uwer gnad wöll den hoffieren mit mir, die ich von ùwern gnaden wegen verloren han; nun ermanen ich uch, als ob stat, das irs tügen durch gocz willen und durch des rechtens willen und lond mir ein glich billich recht gon, als der unser zedel das clerlich uss wisset, und sagen uns uff der recht eins ledig, so wil ich für Hannsen Thomen von Nuburg und mich verburgen, das wir solichen rechten gnüg sin wöllen, viertzig oder sechszig tusent guldin. Und müss got erbarmen, daz ich uwern gnaden solich geschrifft und bott tün müßes, denn ich daz ungern tùn on allen zwyffel, so müss ich das tün eren und libs halb. Was hulff uwer gnad, daz ich vecz komen wer umb min ere? und selbs wol wissen, daz mir in disen sachen unrecht beschicht; ouch was hulf es úch, das ich lam wurd, pflichtloss halb der beder durch úch gesumpt wurd, das ich lam beliben müss? gnediger fürst und herr, syttenmål daz ir usser land riten wend, so empfehlen ùwern anwelten, solichem nach zü komen, damit das wir lidig werden uff der rechtbott eins, dem wöllen wir gnüg sin und unserm schriben nach gan. gnediger herre, uwer gnad bewiss sich noch hut by tag gnedigklich gegen úns, denn mir ye nit zwyfelt, úwer gnad lasss úwer ungnad fallen, und bedenck úns gnediglich, denn mag mir recht oder glifss noch hut by tag gån, so benügt mich wol von úch, und wil hernach aber úch des williger dienen: mag mir aber ye weder ere noch noch recht gan, das man doch eim morder gon lât, so wils ich gott clagen und siner lieben müter, und ich getruwe min frånd die clagens fürsten, herren, ritter und knocht uwer verschriben antwurt. Geben uff aunt Jacobs des heiligen zwöff botten teg anne domini etc. XLIX°.

Hanns von Rechberg von Hohenrechberg.

#### Beilage II.

.....

## Johannes Fründ.

(Haller V. n. 158.)

Nun hörent von den dingen die da gschahent an andren enden diewil man vor Zürich lag desselben jars als man zalt xxxxiiij am Zinstag vor S. Laurenzentag fru vor tag da koment riten Thoma von Falckenstein vnd Hanns von Rechberg mit einem harst villicht vff x oder xiiij gen Brug zu als sy koment von Basel heruff vnd rufftent daz man vff tät vnd man sy in liess also rufft der wächter wer sy werind oder wz sy vnd war sy wöltind antwurtent sy, sy werint botten von Basel dz er sy inlies dan sy mustind ze stund riten zu denen von Bern vnd zu den Eidg, ins veld für Zürich vnd dz er bald ylte vnd dz tor vff tät. Er wondt es wer also vnd tett vif, so erst er vifschlusst so ist der von Falckenstein vnd der von Rechberg am tor die andren trangent inen glich nach, also ducht im der tor wechter ire wer gnuo vill zu einer botschafft und welt mit inen reden ir wer als vil er törst nit in glassen er wöltz an schulthess bringen, also huwent sy dem wächter das houpt ab vad behuben dz tor offen. Nu hattend sy ein harst vnd ein volk hinder inen wol vf 400 man ettwer ret von 600 die yltent hinzu vnd vhervielent die stat vnd nament die in. Also kam das geschrey vis land im Ergöw ouch wider Bern vnd Soloturn hin da zoch jedermen zu von Soloturn vnd das Ergöw gen Brugg zu. Als nun die vigend des zuzugs inne wurdent do machten sy von stund sackmann in der statt und plündertend vnd viengent die richen burgerfrowen und man und fürtendts mit inen dannen etlich entrunnend inen ouch stiessend sy die statt an mengen enden an vnd verbranntents vnd fluchend darvon. Doch so ward vill gutz errett vad behapt das syhattend in die schiff geladen vad es weltend han darvon gefürt. Dis mort- vad überfall tett Thoman von Falckenstein
vageseiter sach vher dass er ir burgrecht tiblich ze gott vad
den Heiligen geschworen hat vad vberall trüw vad früntschaft
so die von Bern in mengem jar erzöugt vad gethon hatten
ouch dass ir Eni vad vster die zwen von Falckenstein Theman vad Hansen denen von Bern empfohlen hatten vad von
jugent vf ir vögt vad pfläger gesin warent vad inen vol getruwtend vad ouch daz sy der krieg nüt anging vad ench
über das dass inen die von Brugg nüt arge truwtent vad sy
woll mochtend vs vad in reiten els ander nachburen.

#### Beilage III.

#### Bendicht Tschachtlan.

Bernerchronik von 1421-1466,

herausgeg von E. Stierlin und J. R. Wyss. Bern, Ludw. Albr. Haller 1820.

Dass Thomann von Falkenstein ond Hans von Rechberg die Stadt Bruck schandlich ond mordlich innament vnd den frommen Lüten das Ihr wider alles Recht nament. (p. 220.)

Hörent vnd vernement von den schandlichen vnd mordlichen Sachen, die an andern Enden beschachent, als man vor Zürich lag. In dem vorgenannten Jare, an einem Zinstag vor Sant Laurensientag, in der Nacht, de kament riten die kleinen Biderman Thoman von Falkenstein vnd Hans von Rechberg mit einem Harst Lüten gen Bruck zu als ob sy von Basel haruf käment vnd rustent, dass man inen vsthät. Da fragt der Wächter: wer sie wärent, oder war sy hin wolltent? Sie antwurten im, sy wärent boten von Basel vnd wollten von stund an riten zu denen von Bern vnd andern Eidgenossen in das Feld, vnd dass er bald ylte, dann es not täte. Der arme Wächter wonde, es wäre war vnd tät vff, da drangent die verräter von Falkenstein und Rechberg mit den iren angends hinin. De ducht den armen Wächter, ir wärent zu viel zu einer bottschaft und er getörst sy nit mit einandern nachtes inlan; er wollt es vorkin en einen



Schultheissen vnd sin Obern bringen. Von stund an huwent die mörder vnd verräter dem armen Thorwarten sin houpt ab vnd erstachen in jämmerlich vnd wurfent in über die brücken hinab vnd behielten damit das Thor offen. Also kament die Andern harnach, der by sechshunderten was vnd nament die stat schandlich in vad machent angends sackmana vnd nament jederman das sin. Sie fingent ouch die richen frowen vad man, die inen werden mochten vnd tribend grossen mutwillen vnd mord in der stadt darvon gar mengerlei zu schriben wer. Sie schonten niemans, vnd sunderlich weder frowen noch töchtern von ir grossen bosheit wegen damit sy besessen warent. Und als es begonde tag werden ynd das geschrey uf das land ynd in das Erjöw kam, da stiessen die mörder vnd verräter an allen orten die stat an vnd was inen nit worden war, das verbrannt aber, vnd zugent also vnerlich vnd schandlich von dannen. Zwar es was ein gar hübsch vnd wol erbawen Statt vnd warent gar vil erlicher vnd richer lüten drin, die kament leider so mordlich vnd jämmerlich vmb. Der vorgenannt mörder vnd verräter von Falkenstein, der doch sins rechten namens nit würdig ist, war dazumal der von Bern burger vnd hat ouch das burgrecht gesworn, der tät semlich mord vnd verräterie vnabgeseiter sach vnd gengen in dis krieg ganz nützit an, dann dass er viellicht vermeint, den frommen Eidgenossen ir läger von dem anschlag vor Zürich damit ze brechen, vnd warent ouch die von Bern sin vögte und schirmer von jugend vf gewesen vnd hatten im viel eren vnd guts erzöugt, so hatten im die von Bruck ouch nie kein Leid getan.

#### Beilage IV.

#### Gerold Edlibach.

Abgedruckt in den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich Bd. IV, p. 58.

Item hie seit diss buch wie sich die bed brüdren von falckenstein liessend überreden von den edlen dass sy den eidgnossen ouch abseittend und sy demnach den ron bern brug innamend dadurch sy gantz zu.

Item es begab sich dz awen gut frig herren sassend im ergöw vnd in der von bern bietten genant tomen von valckenstein vnd sin bruder die vil guter schlossen hattend an der ar vnd vm bern als torburg uff dem sy sässhaft warend ouch bechburg kienburg vnd dessglich andre schloss ouch die den stil sassend vnd sich des kriegs nütz beluden in keinen weg dieselben herren warend nun jung vnd rittend vil und dick gan rinfelden vnd gan waltzhut vnd in andry schloss vnd stet die den der herrschaft von östrich zugehürttind vnd in denselben stetten vil junger edlen ouch lagen. dieselben gar dick tomen von falckenstein und sin brüder anzugend, dass sy den eignossen ouch ir absagung tun söltend, darwider alweg thoman von falckenstein vnd sinn bruder antwort gabend dass in das in keinen weg nut wer zu tun den sobald vnd das beschäch so wären sy komen vmm falckenstein vmm torburg vmm bechburg vnnd vmm kienburg die sy nüt beheben möchtend vnd werend den also vertriben arm edel lüt vnd das was nun stätz ir antwortt, vnd am allerletzten ward inen also geantwort, sy bedörftent sich dess nüt besorgen dass sy nun die absagung tättend vnd vmm als menges schloss sy von den eignossen kämmint, als menches wölt inen der herzog albrecht an der etsch wider gen die als gut werind als die irren die sy verlurend vnd dess wöltend sy inen wer sin vnd uff semlichen der edlen trost da seitend bed die von valckenstein den eidgnossen ab gan bern in die statt vnd nüt vir zürich in dasher der kam dar zu angender nacht da der schulthess den brief gelass da schlug er sich selbs an kopff botz blütz willen das gilt vns von bern ein schloss es sye welles das welle an der arren als beschach den Thommen von valckenstein ws vast wol an den von brug der kam mornendess als am anbind der brief gan bern geantwort ward gan bern, gan brug vnd klopffet an dz tor da fragt man wer da wer antwort er ich bin tomen von falckenstein von stunden an liess man in in mit gutem friden vnd demnach nam er brugck in vnd verbrantt es gantz vnd gar.

## Beilage V.

## Königsfelder Chronik.

Heinrich Bulkinger, Gründtliche vnd wahrhafte Beschrybung von den Tigurinern vnd gem. Eidgnossenschaft II. Theil, Buch X, cap. XVI.

Getreuer Auszug aller Bullingerschen Aufzeichnungen bei E. L. Rochholz, Schweizersagen aus dem Aargau II, p. 355 f.

Us dem kloster zu Konigsfelden ist mir ein alte croneck zu kommen vs wellicher ich von dies sach noch volgende meinung abgeschriben hab:

Uf Donstag nach Jacobi wie man zalt 1444 jahr ward die Stadt Brugg im Ergeuw überfallen, plündert vnd verbrannt. Domahlen lagend alle Eidgnossen, Bern, Lucern, Uri, Schwyz, Underwalden, Zug, Glaris, Solothurn, St. Gallen, Appenzell vor der Stadt Zürich im Zürichkrieg, da vnser herrschaft von Oesterrich vnd die Stadt Zürich mit einanderen verbunden warend. Und hat Tomen von Falckenstein bievor den Bernern abgesagt mit einem brief, der schulthess aber von Bern hat nit zitlich gnug den brief angezeigt, dass die von Brugg hätten mögen gewarnet werden. Dess ward Brugg by nacht vnversehenlich überfallen vnd warend des von Falckenstein mithelfer, Hans von Rechberg, Jörg von Sulz, Jörg von Knöringen, Merch von Embs, Friederich von Huss, Vyt von Ast, Hugo von Hegi, Pfandtalin von Heimenhofen vnd andere vil mehr die ich nit kant, von denen wurdend die burger gefangen vnd hinweg gen Loufenburg gfürt: also Ludwig Efinger, Schulthess zu Brugg, der Grülich, der Landtwig, der Räthen vnd andere burger mehr. Etliche wurden geschetzt, die andern so nüt hatten, wurdend hernach den Armen Jegken verkauft. Die statt aber als ob vermelt ward geplündert vnd verbrannt, was die vom Adel nit namend, das trugen die hinweg, die den Edlen als Mithelfer zuglofen warend.

## Beilage VI.

, Aus den Missiven im Staatsarchive zu Lucern.

#### 1444.

Den fürsichtigen wysen dem Schultheissen vnd Raut ze lutzern minen gnädigen lieben herrn.

Min willig vndertenig dienet an var, gnädigen lieben Herren. Ich füg üwern gnaden ze wissen, des vil hit frü ein volk gen brugg ist komen vad händ brugg ingenomen vnd die Richesten gevangen vnd ir lib vnd gut him weg gofürt vad bänd die armen derzu getrengt, das sy jaen gesworn band. wie de zu gegangen ist, kan ich úch eigenlich nit geschriben. harvenb gnädig lieben herrn bitt ich üch ernstlich, ir wellent dester gewarneter sitzen mit allen dingen ob ich genött wurd, da ir mir dester fårdærlicher so hilff kemen möchten; denn ich besorg, es gang nu an vns ze baden. lieben herren ich wölt úch diss geschicht wol eine stund oder zweyer früger geschriben haben, do hab ich allweg gebeittet, ob ich ichtzit mer vernommen möcht haben. Datum feria quinta post Jacobi apostofi. Anno Dom. mccccxliiijo. tund so wol vnd schikent mir oc pål den ich han niendt pål by dem botten. Hanns Iberg,

Vogt ze Baden, üwer williger.

#### Beilage VII.

Aus den Missiven im Staatsarchive zu Lucern.

1444, 3. August.

Den fursichtigen wisen vnsern besundern guten frunden vnd lieben getruwen Eidgenessen dem Schultheissen vnd Rat ze Lutzern.

Vnser fruntlich willig dienst allezit zuvor bereit. Besundern guten frund vnd lieben getruwen Eidgenessen. Wir haben an uwerm fruntlichen schriben wel verstanden vnd gemerket solich getruw zu sechen, trost vnd hilff, So ir was vnd den vnsern von Brugg in diser nott, so schnell erzoget hant, Bitten gott den almechtigen uch des bass Denn wir vermögen ze danken, doch so begeren wir von sinen gnaden, vns so geschickt vnd verdienlich ze machend, das wir sölichs vm uch vnd die uwren verdienen mögen, das wellen wir nut allein mit vnserm gut, sunder mit lib vnd aller vnser hab, mit gutem Hertzen gern tun, vnd sollend ouch des meeruordrung vnd manung jnmässen als uwer liehi dis getam hat von vns, wa es ze schulden kem, erwartenne sin. Gott der welle vnd geruhe uch vnd die uwern vor kumber ze

## Beilage IX.

# Rothes Buch V, p. 141.

Vom vberfal der stat Brugg.

Vnd als aber vnser gnedig herren vnd oberen zu Bern hievor das schloss Schenkenberg mit siner zugehörd ingenomen, hats hievor her Marquart von Baldegg her Thuringen von Arburg, der darnach bürger zu Brugg ward, abkouft, vnd als der von Baldegg von Schenkenberg vertriben ward, kam er mit grosser müg vnd arbeit wider darzu, derselb Marquart von Baldege hat ein bruder, hiess Hans von Baldegg, demselben hat Thoman von Falkenstein sin dochter vermechlet, derselb Thoman von Falkensteiu gedacht wie er das an vnsern herren von Bern möchte rechen, vnd des schadens, so dem von Baldegg zu Schenkenberg beschechen, möchte inkomen, verkouft Schönenwerd vnd was sunst sinen was, denen von Solenthurn, doch so behub er Gösgen das schloss, liess aber nit viel darin, vnd als vnser herren von Bern mit andern Eydgnossen vor Zürich lagend vnd wider den adel warend, macht Thoman von Falkenstein sin anschlag ober die statt Arow, wie er die vberfallen welte, vnd schickt zwen siner dieneren gen Arow in die vorstat in die herberg zu dem leuwen, dieselben zwen söltent das hus ynd die schur nach miternacht angezundt han, so were jederman vs der statt dem für zugeloufen, so were er, Thoman von Falkenstein mit sinem zug über die Aarenbrugg harin kon, als nachpuren, die in semlichen nödten zuloufend vnd helfend redten, hiemit wolt er die statt Arow vberfallen han dan das es nit sin solt vnd schickt sich also, die wirtin ging mit dem kind, das beduret den einen knecht seer, sölte sy vmkomen oder sust schaden von schreken enphahen, vnd redt semlichs mit dem andern knecht sinem mitgsellen, dessin aber ward des wirts husknecht gewar vad was stets hinden an den zweyen, das sy vor im nützit geschafen mochtend. vnd machtend sich ylends darvon, das zeigt nun der husknecht an, deshalb die von Arow wacht vnd sorg hatendt, als aber Thoman von Falkenstein gesach, das im der anschlag gefelt hat, wust ers sust keinen weg, zeverbringen, dan er entsas die lenge der brugg zu Arow vnd deth sin anschlag vber die stat Brugg wie hernachstat.

Vnd uf mentag nechat nach nast Jacobstag was der 27. tag houwmonats, nach der geburt Christi gezalt vierzechenhundert vod vier jar in dem obgedachten siben ierigen Zuricherkrieg vnd die von Zürich sich mit dem hus Oesterrich, mit herzog Albrechten, vad dem adel verbanden, desshalb die Eydgwossen mit allem pundt vor Zürich legend, namfich Bern, Luzern, Schwys, Ury, Vnderwalden, Zug, Glaris, Solothurn, Sant Gollen und Appenzell, wider die hersehaft Oesterrich, vnd die von Zärich, vnd af den tag obbemelt kam Thoman von Falkenstein gen Brugg in dem schin, als keme von Zürich ve dem lägger, vad hete zwüschen dem herzog ven Oesterrich, dem adel und denen von Zürich vnd den Eydgnossen gehandlet, in hofming, die sach were vf gutem weg, vad wurde sich zu friden vad rawen schiken, were jetz w dem weg nidtsich, welts mer läten zu im reichen vad nemen die im in dem kandel hulfend, damit der schwer krieg ab dem weg keme, vnd könde sich nit lang sumen, damit des za sagen von Zürichern vnd den Eydgnossen harin ze handlen im vergöndt vnd zugesagt nit verhindert vnd angestelt wurde (semlichs aber ein gschinder anschlag vf sin fürnemen was) vnd was jederman by vas semlicher handlung fro, dan der krieg hat lang gewert vnd warend alte ding fast thur, also ass men mit Thoman von Falkenstein vad schankt man im den win vnd deth man im vil zucht vnd eeren an, dan er was ein burger zu Bern vnd jederman zu Brugg wol erkant, vad schribent etlich, er sige burger zu Brugg gein, das aber nit ist, aber sust vil besunders wandels zu vns hut, vad zu dem adel, so der syt by vns wonet, vad hete im semlichen anschlags und mordts so er an der statt Brugg begieng, niemandt vertruwdt, also schied Thoman von Falkenstein von Brugg, rüst sich zu dem mordt und beschach der anschlag zwächen Loufenburg vnd Sekingen in einem schlösslin, ist jetz serstört, lit nit wit von Sekingen vf Loufenberg zu.

Vnd uf donstag nechst nach dem sant Jacobstag was der 30. tag heuw monats, in dem iar wie obstat, kam Thomse von Falkenstein widerumb fast frü vor tag gen Bragg an das nider thor an der Arenbragg vnd mit im Hans von Rechberg, Baltissar von Blumenegg, Friderich zu Hus, Vit von Ast, Hug von Hegeuw, Merck von Embe, Turing von Helwyl,

Bentely von Hensenhefen, Jörg von Sulz, Jörg von Knöringen vod ander edler vil mit irem süg vnd knechten, deren warend mer dan vierhundert su ross vnd fuss, so by Thoman von Falkenstein werend vnd im su semlichem mordt vnd verreterschem handlung hulfend, vnd besehach das durch Loufenburg her vnd kamend durch Mönenthal karin, das ouch im absug verbrent ward für Remigen vnd Riniken, an den orthen sy ouch ir mutwillen verbrachten vnd die man verjagtendt, dan sy all fluchend vnd vermeinten, es werend die schinder eder armen jäggen, vnd beroubdtent die guten lüt euch vnd namend inen das ir, also was ein biderman zu Ryniken gesessen, der hiess Hans Geissberg, der entgieng imen vnd kuf herin vnd wolt vas zu Brugg gewarnet han; also yltent sy im nach vnd erstochent in an der kurzen steig, deshalb wir nit gewarnet mochten werden.

Vnd als Thoman von Falkenstein an das thor kam, klopfet er an, das man im ylends uf dethe vnd inliesse, da fragt der wechter oder therwardt, wer am ther were, antwurt Falkenstein, oh man in nit bokante vnd wie es zugieng, dass man ta se lang stan liesse vad klopfen vnd men im nit af dethe, word im geantwert, herr wir hand nit gwüst, das ir da sind gsin, wir hetendt sust beider darzu gethan, darzu so last (man) iez by disen leufen nit gern in vnd besonders nachts, vnd wie gadts zu, das ir so fru komend, ist etwar by üch, antwurt Falkenstein, ir sölten wol wissen, worumb ich so frü hie bin, ich will gen Zürich, in das herr vnd lägger, wie ich an emptag darus bin komen, vnd ist der bischof von Basel by mir, guter hofnung, wir wellend ein bericht vnd guten friden zwüschen den Eydgnossen vnd denen von Zürich machen, vnd ist hut der gesetzt tag daramb und han mich so vil gesumpt, das ich gestern nit dahin hab mögen komen vnd müssend ietz ylen, vnd nachts ryten, damit wir by zit dahin komend vad darumb so thund ylends uff, dan es vil an der sach gelegen ist, doch bekennend ir mich wol wer ir bin vnd das ir lips vnd guts vnd alles schadens fry sind, vad ob ander üch semlichs zu welten fügen, ich welte mit lip vnd gut darvor sin, vnd also uf sin red vnd gut vertruwen ouch das er ein burger zu Bern was, vnd zu Brugg sust jederman wol bekannt, vnd erst am dritten tag bievor by vas gsin was, sich vil guts erpoten und ouch hiemit von

dem friden vnd bericht, (wie obstat) anzeigt, hete man im des handels den er begieng nit vertruwt, deth man im die thor gutwillenklich uf, vnd als sy harin kamend, zücktend sy ire schwärter, vnd gabend der hinderhut das zeichen vnd Thoman von Falkenstein huw dem thorwechter sinem insondern guten schimpfman vnd gfater sin houpt ab vnd warf in ind Aren, also wurdendt angends vs der statt dryzechen man erstochen vnd etlich bis uf den todt wund, vnd also namend sy die statt vnabgeseit vnd vngewarneter sach in, doch vs arglistiger gschidikeit hat Thoman von Falkenstein in schneller yl ein absagbrief gen Bern gschikt, der dem schulthessen überantwurt vnd aber nit angends gelesen ward, dan es was der zit der bruch zu Bern, wan ein brief an ein schulthessen vnd radt stund, das in der schulthess nit ufteth, sonders must vor dem radt beschechen, deshalb wir zu Brugg verkürzt vad nit by zit gewarnet wurdent, doch so were es ouch zu spat worden, vs dem hat gevolgt, wan hinfür ein brief gen Bern kumpt vnd stat an ein schulthessen vnd radt, so that ein schulthess den brief uf vn liest denn vnd nach gestalt der sach bringt ers dan an den radt, vnd als nun der absag zu Bern vor radt gelesen, schickten sy ylends warnung, das wir gut sorg sölten han, das aber zu spat was, dan als der pot vi die rütinen vnd hapspurg kam, bran die statt in all macht, wie hernach witer stat.

Vnd als nun Falkenstein mit sinen mithelferen vnd zug in die stat kam, namend sy all gassen gwaltenklich in, das die burger nit zusamen, ouch nit vs den hüsern mochten komen, warend noch vol schlafs vnd gar erschroken, dan Falkenstein die statt vngewarnet, vnd niemant by vns im nie args noch leids, sondern vil eeren liebs vnd guts alweg bewist, ouch kein stoss noch span mit im nie gehept, also innam, das niemant wust, was das were, Er hate aber ein kundtman by im, der hiess schniderhans vnd hat die statt Brugg verwürkt, das er nit mer darin dorft komen, vnd der Eyd darus geben was, der deth vns sondern grossen schaden vnd fügt vns vil leids zu (deshalb noch weger were, man gebe semlichen buben den Eyd ind stett vnd landtschaft, dan darus, besonders denen so alle kunde wussent), selb schniderhans, wust alle kunde zu Brugg, wo die besten burger gesessen warend, wer die schlüssel zu den thoren



hat, die inen ouch angends wurdent, vnd alle thor beschlussend, das niemant vs der stat noch darin mocht komen, zeigt inen der statt schatz, silbergeschir, gewarsame vnd anders, vnd wohin er kam vnd anzeigt, dagiengs noch aller noturft, aldo wurdent die burger all gefangen, vnd in des herzogen von Oesterrichs hus am kilchhof gelegen verschlossen vnd verhüt, das sy darzu nutzit mer kondten reden, thun noch helfen, wie es aber vmb ire herzen stunde, mag ein jeder wol gedenken, hiezwischen hatendt sy hus nach irem willen vnd gefallen, blündertent die statt, vergetendt den roub so vil sy mochtent hinweg uf land vnd wasser, dan Falkenstein sich mit schiffen darzu gerust hat, als er Arow wolt überfallen han, doch so wurdent inen etliche schif am limag spitz von vnseren lieben nachpuren von Baden verhept vnd abgejagt, das vns wider ward, also hand sy den burgeren das ir genomen, ouch vnser statt fryheit, gerechtigkeit, harkomen, brief vnd sygel, vrberrödel, vnd anders, das sy gar wenig genützt, vnd aber vns vnd vnser statt Brugg ein grossen nachteil abbruch vnd verlurst, an zinsen, gülten, fryheiten, gerechtigkeiten, holtz, feld, wunn vnd weid gebracht, dan wir sidhar darumb komen, verloren vnd vil intrags gehept, das nit beschechen were, so wir vmb vnsere gewarsame nit komen vnd hinweg gefürt werend,

Sy hand ouch vnser stuben silbergschir dessin an zal hundert vnd sibenzig stuk warend, mitsampt dem husradt hinweg gefürt, dan vnsere stuben ist von fürsten von Oesterrich gefrygt gsin, welcher misshandlet vnd daruf entran, der hat frid vnd fryheit, ouch was frefens daruf begangen wurdent, darumb haten die stubengsellen ze richten vnd ze strafen, es dorft aber niemants daruf zum win gan er were dan ein stubengsell, oder wurde von liebe oder eeren wegen daruf geladen vnd gefürt, vnd welcher ein stubengsell ward, der must ein stük, silbergschirs fünf lodt schwer mit sinem zeichen vnd schilt dahin geben vnd nam man keinen zu einem gsellen vf er vermöchte dan acht mark silbers das was sechzig rinsch guldin, vnd dieselben hielt man für die rechten bürger, vnd wurdent der statt ämpter vs denen, ouch



ding gsin.

Thoman von Falkenstein hat vns ouch genomen vnd entfart vaser eerlich paner vad zeichen, das ein besondere fryheit ist, bede ämpter, das Eygen vnd Schenkenberg darunter ze behoupten, ze reysen, vnd ind ewikeit by vns ze bliben, verordnet, vs einem besondern trog genomen vnd gen Loufenherg gefurt, daselbst in die kilchen vigehenekt, als ob es ein eerliche dadt were, so doch die paner, die wir sust nie verlors hand, mit verretery vad diebsch genomen vad entfrombdt was, als aber gar vil beredt ward, mit was eeren die poner genomen were, deshalb sy vahillich in der kilchen hangete, vad denen von Loufenberg kein eer, sonders ein grosse schand vad laster were, hand sy die paner vs der kilchen genomen und behalten, als aber gelragt, wohin die paner kumen were, do redtent die von Laufenberg, sy were verbrent worden (das aber nit ist, dan wir hand dessin gute vnd heltere kuntschaft das die paner noch vorhand ist, den die von Loufenberg betendt sidhar vas die gern wider geben, da aber inen geantwurt, mit den eeren sy die paner genomen hetent, mit denen earen soltents sy die behalten, vas wurde wol ein andere, als das im im 1532 beschechen, wie hernoch stat) van die alt paner so vas entfürt ist, ein subere reine wysse zwilch gsin, het zwen schwartz thurn vnd ein schlechte vagedeckte brugg, Falkenstein hat ouch vasere ketinen ah vasera thoren genomen vad gen Loufenberg gefurt, deselbst langend sy noch vi disen tag an den thuren.

Vnd als nun Falkenstein vnd sine mithelfer den tag mit rouben, blündern vnd allem mutwillen vertribend, mornendes

Digitized by GOOGLE

vnd das nit wolt gestatten, vnd redt was er die guten fromen lüt ziechen welte, sy hetendt im doch nie leids gethon vnd werend vnschuldig, also stund er desmals sines fürnemens ab, vud vf den driten tag darnach was der erst tag ougstens, dan sy warend zwen gantz tag zu Brugg, blündertendt vnd vergetendt den roub hinweg vnd hatendt die statt beschlossen, so lagend vnser herren von Bern vnd ander Eydgnossen vor Zürich vnd was der delphin vnden im land, kond niemant vs der statt komen, der vnser anliggen anzeigte, wer dan an die statt kam wolten sy nit ufthun, vergetendt die für, so hatendt sy dem rin nach gut frid vnd hinderhut, dan semlichs noch in der fürsten von Oesterrich handen stund, vnd warend vns fygend, das wir Berner vnd Eydgnossen vnd von der fürsten gwalt gfallen warend, so bedorftent die im Schenkenberger ampt nit regen dan sy besorgtent ir hüser vnd gliche straf, so dan hangt der merteil an dem von Baldegg, dessin Schenkenberg gsin ist vnd warend nit gern Berner, so entsass ouch iederman die armen jäggen die damals im land warend wie vorstat. vnd vf dem obbestimpten tag fru liess Thoman von Falkenstein die gmeinen burger die nit sonders vermögens warend ledig vnd nam die besten vnd fürnempsten vnd fürt die mit im also gfangen gen Loufenberg, deren namen sind Ludwig Efinger Schulthess, Baltissar sin sun, Urich Grülich, Conrat Wirt, Conrat Meyer, Urich Schmid, Heini Schmid, Heini Erhart, Hans Dahinden, Uli Stapfer, Bürgi Küfer vnd ander, vnd zundt die statt Brugg an allen orthen an, das jederman vermeint sy müstent in der statt verbrünen, doch so warf Falkenstein die schlüssel Conrat Meyers frow ind schoss redt se hin du hur vnd schlüss die obern thor uf das ir nit in der statt verbrünend, also macht sich Falkenstein darvon, und als er in das holz die krepfin kam, wolt er die gfangnen burger abermals enthouptet han, vnd redt, Hans von Rechberg, were hie nit als gut zu meyen als zu Griffensee: vnd was der handel von Griffensee im 1444. iar, das woltent die vf Grifensee nit vfgeben, do vmgrubends die Eydgnossen, als aber die vf Grifensee gesachend, das ir ding nüt mer was, hetendt sy sich gern vigeben, das woltent die Eydgnossen, als erzürndt nit mer thun, vnd enthouptetendt alle die so vf Grifensee warend vf einer walstat, bis an ein jungling vnd ein alten man, der

warend so gericht wurdent, 62 man, semlichen schaden wolt Falkenstein an den fromen vnschuldigen lüten gerochen han. Do redt Hans von Rechberg, Falkenstein Falkenstein, du hest mordts gnug an den fromen lüten begangen, sy hand dir doch nie kein leidt gthan, worumb woltest sy richten, hetest aber mir semlichs als du an den armen vnschuldigen lüten begangen hest vorhin anzeigt, du hetest mich nit mit dir bracht. du hest vns semlichs nit fürgeben, also erredtet er den gfangnen abermals ir läben vnd wurdent gen Loufenberg gefürt vnd alda in einen thurn vf dem loufen geleit, da lagend sy ein zit, vnd kond by vns niemant eigentlich erfaren, wohin sy komen, ob sy läbendig oder todt werend, vnd als inen niemant mer nachfragt vnd inen kein trost kam, hatendt sv sich irs läbens verwegen, dan Falkenstein hat sy den armen jäggen ze koufen geben, vnd als sy dessin in der gfengnus gwar wurdent, radtschlagentent sy, vnd liessend einen vnder inen, hiess Burckart Küfer, der wolt sin läben wagen, nachts, an lilachen, über den thurn hinus, vf den loufen, da nit möglich was, das einer mit dem läben darvon komen sölte, doch so ist got ein schirmer, helfer vnd erlöser aller derer, so in in hofend, vnd kam vf ein holderstuden, daselbst enthielt er sich in grosser gfarlikeit bis der tag anbrach, da gedacht er, blipst da, so must sterben, last dich in das wasser, so istsdessglichen, also befalch er sich dem almechtigen got vnd siner lieben muter maria vnd liess sich in das wasser, schwam durch den loufen nieder vnd half im got vs das im nie leids geschach, das warlich ein gross wunder was, also kam er zu einem meyer gar nakendig, der lich im kleider an, vnd kam gen Brugg, zeigt an wie es im gangen, vnd darvon kon were, vnd wie es vm die gfangnen stunde, vnd man nit ylends darzu dethe, so müsstent sy all sterben, dan sy werind dessin eigentlich bericht, das Falkenstein sy den schindern ze koufen geben hete, das alles wolt man im nit glouben, vnd vermeint niemant das sy noch in läben werend. vnd entsass man ein andern ufsatz vnd witere straf, do zeigt er so vil wortzeichen an, was im die gfangnen befolhen haten, vnd was eins jeden frow sölte versetzen vnd verkoufen, das man im glouben musst, als warb man nachin das sy zuletzt ledig wurdent, aber vmb ein grosse summ geltz geschetzt, das sy also par leggen musten, also was

inen überbliben was, an ligenden gütern, das Falkenstein nit mocht hinweg bringen, mussten die guten lüt versetzen verkoufen, also het der schandtlich Thoman von Falkenstein vnd sine mithelfer, die statt Brugg, on alle schuld, schandtlich verretersch, mördersch, diepsch vnd lasterlich vmbracht vnd verderbt an lip vnd gut, das ind ewykeit nit sol vergessen werden.

Und als nun Thoman von Falkenstein vnd sine mithelfer mit dem roub vnd gut, dessin ein grosse zal was, hinweg komend, vnd die stat bran, vnd man stürmpt, lufend die nachpuren allenthalb zu, von denen wurdent wir übel bescholten (deren wir vns tröst solten han) vnd redtent wir hetent die stat mutwillenklich vnd gern vfgeben vnd werend noch besser æsterrichisch dan Eydgnossen, vnd der pfawenschwantz stekete vns noch im busen, das aber nit was, also liessend sy vnsere hüser die sy wol heten mögen erlöschen, verbrünnen vnd namend vns darzu die hab vnd gut so überbliben was vnd Falkenstein nit hat mögen hinweg bringen, also wurdent wir vnschuldenklich von fründen vnd fygenden geletzt vnd gestraft, an eeren lip und gut.

Bannerbrief der Regierung von Bern an die Stadt Brugg, 10. Mai 1533. Argovia IV, p. 414. Bullinger: Tig. II, lib. XI, cap. XVI hat einen Auszug geliefert:

Bullinger: Tig. II, lib. XI, cap. XVI hat einen Auszug geliefert:
Es hat die stat Brugg ihres Undergang volkhommne historj,
darum ich an sy geworben, vnd also sy mir da dannen ward
hab ich ein kurtzen vszug herus getaan, vnd hernach verzeichnet. Siehe auch Rochholz, Schweizersagen aus dem Aar-

gau II, 355. Jacob Lauffer. Beschreibung Helvetischer Geschichte V, p. 178 ff. Anton v. Tillier. Geschichte des eidg. Freistaates Bern II, p. 100 ff. Johannes v. Müller. Schweizergeschichte, Buch IV, cap. 1. Berner Neujahrsblatt auf 1836. Der Ueberfall der Stadt Bruck.

J. J. Amiet. Thomas von Falkenstein, der Mordbrenner von Brugg.
(Die Schweiz. Illustrirte Zeitschrift 1865, p. 455 ff.)

## Beilage X.

## Mündliche Tradition.

Bullinger II. x1, c. XVI.

Alle Kinder aber die in der statt warend, wurdend vs der statt gführt, vnd das vssen vor der statt gsetzt vnder

#### Beilage XII.

#### Tschudi.

Helvetische Chronik II, p. 421.

Dis 1444 jars am Zinstag vor S. Laurenzentag dz 4. Tags Ougst, als die Eidg. mit ir Machte vor Zurich zu felde lagend, da kamend Thoman v. Falkenstein fry, vnd Hans v. Rechberg, mit 14 oder 16 Pferden fruy vor Tag in der Nacht gen Brugk in Ergöw zu dem Stettli an das Thor an der Arenbrugk, vnd hatten allernächst hinder inen 400 pferdt ze hinderhut, klopftend vnd ruftend an dem tor, dass man inen ufftäte vnd sy inliesse, do fragt der wächter am tor, wer sy werind, ald war sy weltind, da gab sich Thoman von Falkenstein gegem Wächter, der sin Gevatter was, ze erkennen, vnd sprach, er wers, vnd werind boten von Basel bi im, dass er sy schnell inliessi, dann müstend sy ze stund riten zu denen von Bern vnd zu den Eide, ins feld für Zurich; er wondt es were also, dann der von Falkenstein erst vorgestern ze Brugk gesin was, allda geessen vnd getrunken hat, da im ouch die von Brugk viel Zucht vnd eere erbotten. dann er ir burger was vnd was ouch irer herren von Bern geschworner Burger, desshalb im nichts args ze Sinn kam, diewil er in doch wol erkannt vnd sin lieber herr vnd Gefatter was, zudem dass ouch derselb Thoman von Falkenstein all sin tag vil wonung ze Brugk gehept, da im die burger von Brugg allweg vil Lieb vnd dienst erzeigt, vnd ganz keins argen truwetend, wann er der Eidg. offner viend nit was, vnd inen ouch nie abgeseit hat, desshalb man vor im gar nichts besorgt vnd in für einen guten getrüwen fründ hielt, vnd thät also der gut Wächter das tor uff vnd alsbald er das tor erst vfgeschlossen, so ist der von Falkenstein vnd der von Rechberg am tor vnd ritend vor inen zwen, die dero von Basel farb anhattend, als ob sy der statt Basel vberrüter werind, do trungend die andern inen glich nach; also beducht nun den torwächter, iro wäre gnug vil zu einer bottschaft vnd sprach zu dem von Falkenstein Gnediger herr gfatter, ira ist als vil, ich darfs nit all one erloubnuss ingelassen, ich wills gar bald an Schultheissen bringen, do zuckt der von Valckenstein schnell sin schwert

krieg still, rittend aber vil gen Waltshut, da des Herzog von Oestrich Adel lagend vnd so vil vermochtend an denen von Falckenstein, dass sy den Eydgenossen ouch absagtend vnd ihr Absag dem Schulthessen vnd Rath gen Bern sandtend, dan sy inen denen von Falkenstein verhiessend wider zu kehren was sy da verlurend. Der schultheiss zeigt die absag nit in den fussstapfen an dass man sich dervor gehütet Und far aber morndes Tommen von Falckenstein als er gestert die absag gethan am morgen fru für Brugg das stettli im Ergeuw vnd begert ingelassen zu werden wie er den vor mehr durchgritten was; vnd that derglichen als ob er geschefft hette by denen vor Zürich im Lager, sobald aber der Thorhüter im das Thor ofnet, erstach er in zu tod vnd warf in in die Aren über die brugg hinab vnd nam demnach mit sinen dienern das Thaar in, gab flux das zeichen der hut die hinter im gesteckt was, die fur dahar, fiel in die statt Brugg plünderts vnd verbrannts: vil der burgern die sich zur wehr staltend, wurdend erschlagen, vil hinweg gen Lauffenburg gefürt.

#### Beilage XIV.

## May.

Histoire militaire de la Suisse et celle des Suisses dans les différens services de l'Europe. Par M. May, de Romainmotier. T. 8. Lausanne 1788. Tome III, p. 137.

### Surprise et sac de Brugg.

Marquards de Baldek, seigneur de Schenkenberg, avait fourni des secours indirects à la maison d'Autriche et aux Zuricois, sur la fin de Mai 1443, quoique bourgeois de Bern et vassal de cette république, dont les troupes s'emparirent au milieu de Juin de la seigneurie et du château de Schenkenberg, qu'ils pourvurent d'une garnison de 80 hommes, néanmoins Berne rendit l'un et l'autre au bout de six mois, sur l'intercession de l'évèque de Bâle, à Marquards de Baldek, moyennant 2000 florins du Rhin. Outré d'avoir été centraint à cette rétribution, Baldek ne songea qu'à se venger de Berne, de même que son frère Hans, gendre de Thomas, baron de

-auparavant par d'autres gardes, n'eurent pas le tems de s'armer, ni de se réunir en troupe pour résister à ces furieux, qui en massacrèrent une partie; tous auraient probablement subi ce triste sort, si le baron de Rechberg ne leur avait fait ouvrir par un reste d'humanité la porte opposée, par laquelle les plus pauvres échappèrent au fer de ses assassins; l'avoyer de Brougg, Louis Effinguer, fut arrêté de même que son fils et une trentaine de citoyens les plus opulens, par ordre exprès de Falkenstein, dès le commencement de la surprise. Destinés d'abord à être décapités, en représailles de l'exécution barbare de Greiffensee, la rapacité des deux frères de Baldek, sauva la vie à ces victimes infortunées de cet attentat, en engageant le baron de Falkenstein, à faire transporter le lendemain ces prisonniers à Louffebourg', où ils furent jetés dans les cachots, afin de leur extorquer des rancons d'autant plus fortes.

Le 31 Juillet, Brugg fut pillée par les satellites de Falkenstein, qui après s'être gorgés de butin, détruisirent la ville par le feu, et s'étant rendus avec leurs officiers par Louffeburg dans le Brisgaw, ils se dispersèrent le 3. Août.

## Beilage XV.

## Michael Stettler.

Schweizerchronic, d.i. gründliche vnd wahrhafte Beschreibung der fürnehmsten Jahrsgeschichten etc. auf ein neues revidiert vnd bis auf das 1631 jahr vermehret durch Michael Stettler. Bern. I. p. 157.

Auf diese des Kaisers eifrige werbung, da noch die Eidg. vor Zürich im Lager waren, mussten die von Brugg ihrer herren von Bern, von eines gefassten Neids wegen, merklich entgelten: dann Thom. v. Falk., welcher der Stadt Bern Burger, vnd dessen Tochter Hansen v. Baldegk, Marquart von B. Bruder, dem die von Bern das Schloss sampt der Herrschaft Schenkenberg eingenommen, hernach aber mit grossem kosten, bemelts von Baldegk solche restituirt vnd widergeben hatten, vermählet war, empfienge dieser Sachen wegen, ab denen von Bern einen grossen Verdruss, vnd setzte sich an inen zu rächen, im beständig für, verkauste

auf das end hin denen von Solothurn mit etwas wenigs vorbehalts Schönenwerd vnd Gösgen vnd trachtet nach gelegenheit vnd mittlen, seinen naterstechenden Schalk ins Werk zu setzen, warffe auch erstlich auf die Stadt Aarauw, dieselbe zu verderben, ein aug, vnd schickte zween seiner Dieneren ins Wirthshaus zum Löwen Feuer einzulegen, die wurden aber geoffenbaret, vnd hiemit die Stadt der Brunst befreiet. Vnd als er des orts nichts erhalten konnte, richtete er sich an die im etwas besser gelegene Stadt Brugg, dahin kam er den 27. tag Heuwmonats vnter dem schein, als verreisete er aus Zürich, da er im frieden gehandelt hette vnd jetzt das Land hinab nach mehr Schiedherren verreisen wollte. selbst ward er els ein Burger der Stadt Bern mit Weinverchrung vnd sonst chrlich empfangen. Drei Tag hernach liess er sich widerumt morgens früh vor Tag für die Stadt Brugg, hatte bei sich Joh. v. Rechberg (alle Uebrigen wie im Stadt-Dieselbigen liess er aussen versteckt, vnd klopfte mit etlichen der Seinen an die Pfordten, gabe für: er hätte bei sich den bischof von Basel, der wollte zu Zürich den Frieden helfen beschliessen, ward desswegen als ein guter Freund eingelassen, vnd hiemit seinem Vorhaben der Weg bereitet, dann sobald er hinein kommen, gab er mit seinem Schwert den Aussern des Zeichen, schmiss dem Pförtner, seinem lieben Gevattern u. Schimpsmann das Haupt ab der achsel, warf den Körpel in die Aaren, erlegt noch darüber bei 12 redlichen bürgern vnd erobert hiemit durch falsch vnd Untreue wider Kriegs- vnd aller Völker-Recht, vnabgesagterweiss, die vnschuldige vnd im mer zu wol geneigte Statt, raffte das Best aus den Burgers Häusern hinweg, fleng alle burger, nam zu seinen handen die Schlüssel zu den Stadtpforten, beraubete der Stadt Gut, Silbergeschirr u. Panner vnd steckte folgends die Statt in Brand.

Jedoch auf dass er nicht der voredlichkeit wider die von Bern verdacht würde, hatte er eben kurz vor Verrichtung seines fürnemmens einen Absagbrief dahin geschickt, der ward aber vm etwas verspätet vnd hiemit die von Brugk als vngewarnet übel versaumet.

Nun währete das plündern vnd verhergen in Brugg zween gantzer Tage durchaus, Th. v. F. wollte alle gefangene Burger enthaupten, dem widersetzt sich Joh. v. Rechb. vnd errettet der Unschuldigen Leben. Niehts destoweniger neehdem site Sachen nach Th. v. F. Wunsch ergangen, lediget er zwar den meisten theil der burgerschaft, führete aber die vermäglichsten als Ludwigen Effinger Schukb., sammt Balthassar desselben Sohn vnd andern mit sich aus der Stadt, wollte solche auch auf aller Strass hinrichten lassen, bemelter v. Rechb. hingegen erbarmet sich der Unschuldigen vnd schüttete Wasser in das angezündete Feur. Hiemit wurden dieselbigen gen Laufenburg in einen harten Thurn, an allem Strudel des Rheins gelegt, die ihren, wo sie hinkommen waren, nicht berichtet, vnd doch nach langem durch ausprung einen gefangnen in den gefahrlichsten Strom des Rheins gestaltsame der Sachen geoffenbaret, die Notleidenden auf bezahlung eines schweren raution gelediget, vnd hiemit vnerhörter sach ein denkwürdig exempel auf die bahn gebracht.

### Beilage XVI.

## Joh. Heinrich Rahn.

Eidgenössische Geschichten von dem Anfang des Helvetischen Namens bis auf gegenwärtig laufendes 1677 Jahr aus allerhand sowohl von handgeschriebnen als auch gedruckten Scribenten, wie nicht weniger den actis publicis mit müglichstem fleiss zusammengetragen durch Joh. Heinr. Rahn I, p. 597.

Indessen rüstet sich Herr Thomas von Falkenstein, so in diesen Zerrütungen sich bis dahin vnpartheisch gehalten, auf Anstiften des in Waldshut ligenden æstreichischen Adels, der stadt Bern, deren Bürger er gleichwohl wur, vmb dass sy seines Tochtermanns Bruder, Marquarten von Baldegg, hievor etwas Unfreundschaft bewiesen auch einen possen zu machen verkauft der stadt Solothurn mit etwas vorbehalt Schönenwerd vnd trachtet mit dem zur Hand gebrachten gelt besagter von Bern Angehörige auf alle Weis vnd Wege in Schaden vnd Unheil zu bringen.

Nachdem im nun der erst Anschlag, nämlich in der stadt Aarau durch zween seiner Dienern heimblich führ einzuleggen, fehl geschlagen, hat er sein Absehen anders wohin vnd auf Brugg gerichtet, zu dem Ende gegen 400 Mann zu Ross vnd

Fuss in aller stille nachdem er den herren von Bern am Abend zuvor einen Feindbrieff zugesandt, gegen selbiger stadt marschieren vnd sich in der Nähe verstecken lassen. Er aber ist mit etlichen Adelspersonen vor das Thor geritten vnd weil er fürgegeben, er hete den Bischof von Basel bei sich, welcher in einem Frieden zwischen Zürich vnd den Eidgnossen zu handeln gesinnet, ohne Bedenken eingelassen worden. Sobald er sich nun durch Enthauptung des Thorhuters der Porten bemächtiget, zumal bei 12 Bürger, so sich zur Wehr gestellet, nidergemacht, hat er seinem in der Nähe haltenden Kriegsvolk das Loszeichen gegeben welches dann also bald herbeigeloffen, vnd die übel angesetzte Stadt zween Tage lang geplündert u. folgendts in den Brand gesteckt, die vornehmsten Bürger aber gefänglich angenommen vnd sambt stattlicher Beuth, darunter auch deren von Brugg briefliche gewahrsamen, fryheiten vnd stadtpanner nacher Laufenburg geführet, welche Gefangne mit der Zit aber von ihren Weibern mit grossem gut widerumb ausgelediget worden.

Drud von S. R. Sauerlander in Marau.





# Berlag von B. R. Sauerlander in Marau.

Argovia, Jahresschrift der histor. Gesellschaft des Kantons Aargau durch E. L. Rockhola u. K. Schröter. Jahrg, 1860. Mit zwei Bildtafeln: Die Hunnenköpfe zu Brugg. gr. S. geh. Thir. 1, 6, fl. 1, 48, Fr. 4. 20. Dasselbe, Jahrg. 1861. Beigabe: Die Güterkarte des Klosler's Muri. gr. 8. geh. Thir. 1. 18. ft. 2. 24. Fr. 4. 40. Thir. 2. 4. Dasselbe, Jahrg. 1862 und 1863. gr. 8. fl. J. 12. Fr. 6. Dasselbe, Jahrg. 1864 and 1865. gr. 8. Thir. 2. 10. 0. 3. 28. Fr. 7. Liebenan, Dr. S. v., Die Tellfage gu bem Jahre 1230, hiftorifd nad neneften Quellen belendtet. 8. geb. Thir, 1. 6. ft. 1. 48. Fr. 3. 60. Urnolb Bintelrieb, feine Beit und feine That. Gin bifterifdes Bilb noch neueften goridungen, gr. 8. geb. Thir. 1. 18. ft. 2. 24. Rr. 4. 80. Liebenan, Eb. b., Gefdichte ber Breiberren von Atfingbufen und von Schweinsberg. Gin Beitrag gur Beichichte ber Urfantone. 8. geb. Thir. 1. 9. ft. 2. Ar. 3. 90. Zaichenbuch ber biftor. Wejellichaft bes Rantene Margan für bas Jahr 1860. Berfaft von E. L. Roch = bolg und St. Schroter. Dit einer Rarte, 16, geb. 18 Hgr. D4 fr. Fr. 1, 80. Dastelbe fur bie Jahre 1861 und 1862 von benfelben Deranegebern. Dit zwei artift. Beigaben. 1ff, geb. 20 Mgt. ft. 1. We. 2.

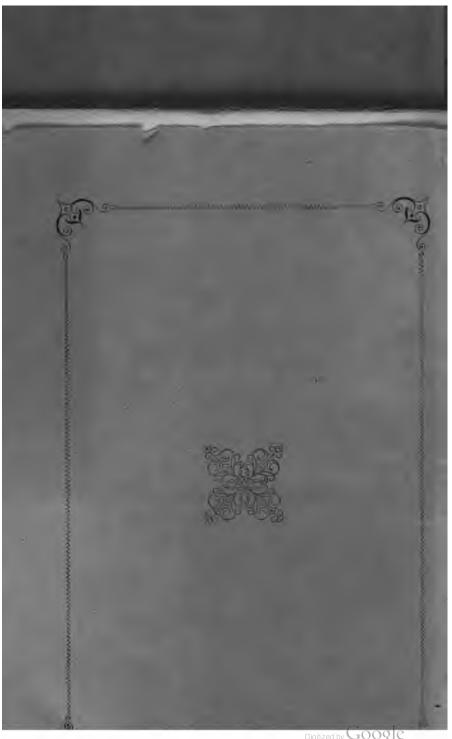

Digitized by GOOGLE

